## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 9. Februar 1830.

Angefommene Fremde bom 6. Februar 1830.

Hr. Justig-Rath Pilasti aus Krotoschin, l. in No. 384. Gerberstraße; hr. Erbherr v. Tansti aus Osieczno, hr. Erbherr v. Koszucki aus Modliszewo, hr. Erbherr v. Gliszeznnski aus Gora, hr. Erbherr v. Psarsti aus Kuznica, l. in No. 391. Gerberstraße; hr. Erbherr Grabowski aus Dziębowo, l. in No. 175. Wasserstraße; hr. Erbherr Zablocki aus Slocino, hr. Erbherr Krzyzanowski aus Slupi, l. in No. 168. Wasserstraße; hr. Dmochowski aus Warschau, l. in No. 165. Wilhelmsstraße.

Subhaftations = Patent.

Die im Paprotscher Haulande, Buker Kreises, unter No. 40. belegene, bem Kreises, unter No. 40. belegene, bem Gottsfried Janotte zugehörige Ackerwirthsschaft, welche auf 261 Athl. 14 sgr. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhale ber öffentlich an den Meistbietenden verskauft werden, und der peremtorische Biestungs-Termin ist auf den 20. April f. Bormittags um 10 Uhr vor dem Rammergerichts-Ussessor Röscher hier in unserm Justructions = Zimmer augesetzt, zu welchem Rauflustige mit dem Bemerzten eingeladen werden: daß das Grundskuft dem Meistbietenden zugeschlagen

Patent Subhastacvinv.

W Paproczkich olędrach powiecie Bukowskim pod Nr. 40. położone, do Gottfryda Janotty należące gospodarstwo rólnicze, które na 261 tal. 14 sgr. oszacowane zostało, ma być z przyczyny długów publicznie naywięcey dawaiącemu sprzedane, dla czego termin licytacyiny na dzień 20. Kwietnia r. p. przed południem o godzinie 10. przed Assessorem Roescher w naszey izbie instrukcyiney wyznaczony został, na który ochotę kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy,

werben foll, wenn nicht gesetzliche Grunbe eine Ausnahme nothwendig machen. Posen den 30. November 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

że gospodarstwo to naywięcey dawaiącemu przybitem zostanie, ieżeli prawne stosunki temu na przeszkodzie niebędą.

Poznań d. 30. Listopada 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ediftal:Citation.

Ueber das Vermögen des am 4. April 1810 verstorbenen Ober-Salz-Inspectors Carl Ludwig Maschwitz hieselbst ist auf ben Antrag eines Glänbigers in der Verhandlung vom 11. August 1829 der Concurs eröffnet und die Zeit dieser Conscurs Eröffnung auf die Mittagsstunde des heutigen Tages kestigesetzt worden.

Alle unbefannten Glaubiger, Die an diesen Rachtag einen Anspruch zu haben vermeinen, werden hiermit offentlich vorgeladen, in bem auf ben 6. Marg 1830 Bormittags 9 Uhr vor bein Land= Gerichts:Rath Motel in unferm Partheienzimmer angesetten Termin perfonlich ober durch gesetzlich zuläßige Be= vollmachtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntschaft Die Juftig-Commiffarien Brachvogel und Landgerichte-Rath Bon bierselbst zur Auswahl vorgeschlagen werden, ihre Unfpruche gehörig anzumel= ben und beren Richtigkeit nachzuweisen, wibrigenfalls die Ausbleibenden mit ih= ren Unspruchen an bie Maffe ausgeschlofe fen, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Indbesondere wird ber feinem Aufent= haltsorte nach unbefannte Michael Cay= Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego tu w de 4. Kwietnia 1810 r. Nad Inspektora solnego Karola Ludwika Maschwitz w mieyscu, na wniosek wierzyciela do protokułu pod d. 11. Sierpnia r. b. uczyniony konkurs otworzony, i czas otworzenia tegoż na godz. południową dnia dzisieyszego ustanowionym został.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszém publicznie, ażeby w dniu 6. Marca 1830. przed południem o godz, 9. przed Deput. Sędzią Noetel w naszéy izbie dla stron iako wyznaczonym terminie osobiście lub przez przyjętych pełnomoaników, którym dla nieznajomości Komm. sprawiedliwości Brachyogel i Boy, w mieyscu do wyboru proponuiemy, swe pretensye należycie zameldowali i ich rzetelność udowodnili, w przeciwnym bowiem razie niestawaiący z swemi do massy pretensyami wykluczeni i im dla tego wieczne milczenie względem reszty wierzycieli nakazaném będzie.

Szczególnie z zamieszkania niewia,

zewöli in Ruchscht bersenigen 1000 Rthl., welche ihm von dem auf dem zum Nachlasse gehörigen Grundstücke Nro. 302. Wronker-Straße hier für den Jaztob Hirschel Sachs eingetragenen Capiztale von 5000 Rthl. cedirt worden, zu odigem Termine unter der Verwarnung namentlich vorgeladen, daß er bei seinem Ausbleiben seiner ihm etwa zustezhenden Vorrechte für verlustig erklärt werden wird.

In dem angesetzten Termine soll zugleich darüber verhandelt werden, ob die
Gläubiger die Beibehaltung des bisheris
gen Interims-Eurators und Confradictors, Landgerichts-Aath Justiz-Rommisfarius v. Gizyckt verlangen, oder ob ein
anderer Eurator und Contradictor gewählt werden soll. In dieser Beziehung
auf die nicht erscheinenden Gläubiger
und insbesondere der Michael Czyzewski
zu gewärtigen, daß sie bei ihrem Ausbleiben als dem Beschlusse des Erschienenen für beitretend werden erachtet werben.

Endlich werben hiermit in Verhangung des offenen Arrestes alle diejenigen,
welche von dem Gemeinschuldner etwas
an Gelbe, Essetten oder Sachen hinter
sich haben, angewiesen, nicht das Geringste zu verabfolgen, sondern solches
sofort anzuzeigen, und dergleichen Esset ten und Sachen mit Vorbehalt ihres daran habenden Pfand- oder andern Rechts,
un unser Depositorium abzuliesern, widrigenfalls die geleistete Zahlung oder
Ausantwortung für nicht geschen erach-

domy Ur. Czyzewski względem tychaże 1000 tal., które wu z tych na gruncie do pozostałości należącem pod Nr. 302 Wronieckie ulicy dla Jakóba Hirschel Sachs zahipotekowanych 5000 tal. cedowane zostały, na powyższy termin pod tem zagrożeniem imiennie zapozywa się, iż przy niestawiennictwie swym iemu służyć mogące prawa pierwszeństwa utraci.

W wyznaczonym terminie zarazem postępowanym być ma, czyli wierzycieli dotychczasowego kuratora i kontradyktora sędziego i komm. sprawiedliwości Gizyckiego żądaią lub czyli inny kurator i kontradyktor obranym być ma. W odwołaniu tym wierzyciele niestawaiący a szczególnie Michał Czyzewski spodziewać się mogą, iż w razie niestawienia się za przystępuiących do decyzyi stawaiących uważani będą.

Nakoniec ninieyszém w założeniu otwartego aresztu wszyscy, którzy od szczególnego dłużnika w pieniędzach, effektach lub rzeczach u siebie maią, wzywaią się, aby nic nieddawali owszem natychmiast donieśli i takowe effekta i rzeczy z zastrzeżeniem swych praw zastawu lub innych do naszego depozytu złożyli, inaczey uczyniona wypłata lub wydanie za nienastąpione uważane i na dobra massy powtórnie ściągnionem będzie.

Posiadacze podobnych pieniędzy

tet und zum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben werden wird.

Die Inhaber bergleichen Gelber und Cachen, welche folche verschweigen und zurückhalten, haben noch außerdem zu gewärtigen, daß sie ihres daran habensben Pfands oder andern Rechts werden für verlustig erklart werden.

Pofen den 19. Oftober 1829. Ronigl. Preug. Landgericht. i rzeczy, które zatają i zatrzymają, oprócz tego spodziewać się mogą, iż prawa swe zastawu lub inne utracą.

Poznań dnia 19. Październ. 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Borlabung.

Nachdem über ben Rachlaß bes zu Ditromo bei Gniewfowo verftorbenen Probftes Loreng Smielkiewicz hente ber erbichaftliche Liquidatione = T. ogeß eroff= net worden ift, fo werden alle unbefann= ten Dachlag-Glaubiger hiermit vorgelaben, in dem auf ben 10. Marg 1830 Vormittage um 9 Uhr por bem Serrn Dber-Landes-Gerichte-Referenda= rind b. Bacgto in unferm Inftruftiond= Bimmer anberaumten Termine entweber in Perfon ober burch gefetilich gulafige Mandatarien, wozu ihnen bie Juftig= Commiffarien Schult, Brix und Dogel in Vorschlag gebracht werden, zu erscheis nen, ihre Forderungen zu liquidiren und au bescheinigen, widrigenfalls fie aller ibrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige werben verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger noch übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 22. Dctober 1829,

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew publiczny.

Nad pozostałością zmarłego Proboszcza Wawrzeńca Smielkiewicza otworzony został dzisiey process sukcessyino likwidacyiny, zaczem zapo. zywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, ażeby w terminie na dzień 10. Marca 1830 zrana o godzinie 9. przed Ur. Baczko Referendarzem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych mandataryuszów, na których im tuteyszych Korn. missarzy Sprawiedliwości Szulc, Brix i Vogel przedstawiamy, stanęli i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do tey części przekazani będą iakaby się po zaspokoieniu zglaszaią. cych się wierzylicieli z massy pozoe stać mogla.

Bydgoszcz d. 22. Październ 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Cbiftal = Citation.

Auf den Antrag eines Real-Glaubi= gere ift durch die Berfügung vom heutis gen Tage uber bie, bem Grafen Morit b. Unruh gehorige herrichaft Rarge, Bomfter Rreifes, und deren dereinfige Raufgelber ber Liquidatione = Prozeff er= bffnet und ein allgemeiner Liquidationes Termin auf ben 26. Februar a. f. Bormittage um 10 Uhr por bem Land: Gerichte-Affeffor herrn Jonas in unferm Geffione-Saale anberaumt worden. Es werden daber alle unbefannten Glaubis ger, welche an biefe herrschaft ober be= ren Raufgelder Unipruche zu haben bermeinen, hiermit aufgefordert, fich im gedachten Termin entweder perfonlich ober burch gefetlich zuläßige und mit Information verschene Bevollmachtigte, wozu ihnen im Rall ber Unbefanntschaft die biefigen Jufig . Commiffarien Sunte, Rostel und Wolny in Vorschlag gebracht werden, ju geftellen, ihre Unfpruche gu liquidiren und zu bescheinigen, widrigen= falls fie bamit werben praclubirt und ibnen deshalb fowohl gegen die funfti= gen Raufer bes gedachten Grundfiuds, als auch gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferitz ben 27. Juli 1829. auch

Koniglich Preuf. Landgericht.

Monte of the state of the bush

elementate his on interpute to the printer

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek iednego z wierzycieli został przez rozporządzenie dziś wyszłe nad maiętnością Kargoską JW. Hrabi Moricowi Unruh należącą, w Powiecie Babimostkim leżącą i nad przyszłą summę kupna za nią, process likwidacyjny otworzonym i termin powszechno likwidacyjny na dz. 26. Lutego r. p. o godzinie 10. zrana przed W. Jonas Assessorem wyznaczonym, który go tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu odbywać będzie.

Zapozywaią się więc wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do maietności wspomnioney lub summy kupna za nią, pretensye mieć sądzą ninieyszém, aby się w terminie oznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych i informacyą opatrzonych pełnomocników, na których im na przypadek nieznaiomości, tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Hünke, Röstel i Wolny proponuia się, stawili, pretensye swoie podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie tak do przyszłego nabywcy dobr rzeczonych iako też do wierzycieli pomiędzy których summakupna podzieloną będzie nalożonem zostag tor minum and an house of mor nie.

Międzyrzecz d. 27. Lipca 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Das im Cjarnifauschen Rreife, im Dorfe Kruez hauland unter No. 10. be= legene, ber verwittmet gewesenen Dinno, Amalia Cophia geborne Wernife; jest perebelichte Christoph Schulz und ber Dorothea Elisabeth und Anna Maria Geschwifter Pinno jugehörige Grundfluck nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 505 Athl. 27 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Bietungs Termin ift auf ben 20. April 1830 vor dem herrn Landgerichterath Mehler Morgens um to Uhr allhier augefest. Befigfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meift= bietenben zugeschlagen werben foll, info= fern nicht gefetzliche Grunde eine Auss nahme nothwendig machen.

Schneibemuhl ben 14. Decbr. 1829.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Gospodarstwo w Krutckich oledrach powiecie Obornickim pod Nr. 10. polożone, do wdowy Pinno, Anny Zofii z Werników teraz zamężney Krysztof Szulc, i do Doroty, Elźbiety i Anny Maryi rodzeństwa Pinno należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 505 tal. 27 sgr. 6 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 20. K wietnia 1830. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Mehler w mieyscu, wyznaczony

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszkody.

Piła dnia 14. Grudnia 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

The note of a roug south with

Bekanntmachung.

sawill the see swore of late to

suit of improvements a series

Der Tuchmacher Johann Christoph Jackel und die Anna Rosina verwittwete Elsemüller geborne Groß, beide zu Reiffen, haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Checontracte vom 28. Detober 1829 die Gütergemeinschaft ausgeschlosfen, welches nach S. 422. Tit. I. Theil

Obwieszczenie.

Szl. Jan Krysztof Jackel sukiennik i Anna Rozyna z Grossów owdowiała Elsemüller oboie z Rydzyny, w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą, wdniu 28. Października 1829 r. sądownie zawartym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie

II. bes Allg. Land-Rechts zur Kenntniß bes Publikums gebracht wird.

Frauftabt ben 14. December 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

do przepisu §. 422. Tyt. I, Części II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 14. Grudn. 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent. Die Immobilien bes hieselbst verstor= benen Juden hirsch Casper, ale:

a) ein Saus,

b) zwei Schulbanke, welche, namlich bas Haus auf 173 Mthl. 15 fgr., von den Schulbanken eis ne auf 30 Athl., die andere auf 35 Athl. gerichtlich gewürdigt worden sind, follen nochmals im Wege der Subhastas tion meistbietend verkauft werden.

Hiezu haben wir im Auftrage bes Konigl. Landgerichts einen peremtorischen Termin auf ben 27. April d. J. fruh 3 Uhr allhier angesetzt und laden zu bemselben Kauslustige, Besitz- und Jah-lungefähige vor.

Die Tare fann in unferer Regiftratur

eingesehen werden.

Sonigl. Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

Pozostałe nieruchomości po zmar. łym tu starozakonnym Hirsch Casper, iako to:

a) dom ieden,

b) dwie ławki w bożnicy, z których dom na tal. 173 śgr. 15, ławka iedna na tal. 30, druga zaś na tal. 35 sądownie ocenione są, maią bydź de novo przez subhastacyą naywięce y daiącemu sprzedane.

Wyznaczywszy w tym celu z podeceniu Sądu Ziemiańskiego w Pile Termin zawity na dzień 27. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana w posiedzeniu Sądu naszego, zapozywamy chęć kupna, zdolność posiadania i zapłacenia maiących nań ninieyszém.

Taxa zaś w Registraturze naszey zawsze przeyrzaną bydź może.

Trzcianka d. 22. Stycznia 1830. Król. Pr. Sąd Pokoju.

Auction.

Im Termine ben 4. Marg c. Bor= mittage 10 Uhr werden gu Blofno bei Schoffen

30 Hammel, 100 Mutterschafe, 4 Kühe,

## AUKCYA.

W terminie dnia 4. Marca r. b. zrana o godzinie 10. w Włoknach pod Skokami

30 skopów, 100 maciorek, 4 krowy, bffentlich an ben Meifibieterden verfauft werden, wozu wir Kauflustige einladen.

Rogafen ben 3. Februar 1830. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

publicznie naywięce w daiącemu sprzedane będą, na ktory ochotę kupienia maiących wzywamy.

Rogozno d 3. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Die am 31. Januar e. vollzogene Berlobung unserer Tochter Dorothe a mit dem Kausmann Herrn L. Beschütz aus Berlin, beehren wir uns allen unsern biesigen und auswärtigen Berwandten und Freunden, deren Theilnahme und verssichert haltend, hiermit ergebenst anzuzeigen. Posen den 5. Februar 1830.

L. M i f ch und Frau.

Als Berlobte empfehlen fich

Dorothea Mifch. L. Beschüß.

Ein Jungling von is Jahren, welcher ben Unterricht ber 4ten Gymnas fial = Rlasse genossen, übrigens ber beutschen und polnischen Sprache vollkommen machtig ist, wunscht auf einem ber Konigl. Domainen = Nemter die Landwirthschaft zu erlernen. Wer von ben Herren Beauten geneigt ist, ihn zu diesem Endzweck bei sich aufzunehmen, ber wende sich gefälligst an den Kausmann F. W. Gras.

Befanntmachung.

Da seit einigen Jahren die Schafblattern sich immer mehr verbreiten, und daher das Begehren nach geimpften Stahren immer dringender und nothwendiger geworden ist, so sollen jetzt sammtliche Glumbowiger Schafheerden geimpft werzben, weshalb der Stahre = Verfauf aus der hiesigen Stammheerde nicht wie gewöhnlich den 15. Februar, sondern erst Ende Marz oder Ansang April d. J. an einem noch naher zu bestimmenden Tage anfangen wird.

Glumbowig bei Bingig, (2 Meilen von Herrnstadt und Rawicz,) ben

1. Februar 1830.

Das Reichsgräflich von Robernsche Birthschafts, Amt. Bogel. Seibt.